P T 2435 M4H37

UC-NRLF

\$B 70 046

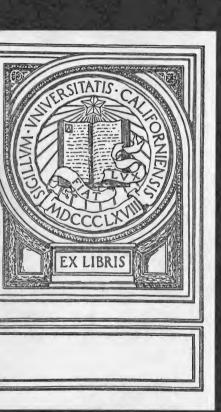

Historische Tragodie

pon

Julius Mosen.

Leipzig:

F. A. Brockhaus.

1855.

Geheimer Rat

# DR. HERMANN PAUL

Professor der deutschen Philologie an der Universität München Herzog Bernhard.

·9 Special Group

•

# Herzog Bernhard.

# Pistorische Tragödie

von

Julius Mosen.

Leipzig:

F. A. Brodhaus.

1855.

PT2435 M4H37

TO VISIONALIAN

#### Perfonen.

Bergog Bernharb. Erlach, Taupabell, Rofen, Flersheim, Ferens. Bortleber, beroglicher Rath in Beimar. Elifabeth Amalie, Landgrafin von Beffen = Caffel. Drenftierna, ichwedischer Reichstangler. Buftrom, fdwebifder Dberft. Joseph, frangofifcher Agent bei bem Bergog. Guebriant, frangofifcher Offigier. Marie be Bignerot, Richte bes Carbinal Richelieu. Der Famulus bes Bater Jofeph. Kloret, Guebriant's Diener. Ein faiferlicher Trompeter aus Brenfach. Ein Bage bes Bergoge. Erfter, zweiter Burger von Brenfach. Offiziercorbe. Magiftrat von Brenfach. Burger. Frauen, Rinber. Berolbe. Kabnen= trager. Mufifanten. Jungfrauen. Solbaten. Ein Schiffer auf bem Rhein.

Der Schauplat ift im ersten und zweiten Act in Caffel, im britten vor Brenfach, im vierten in Brenfach, im fünften in Neuenburg, unfern von Brenfach. ŧ.

Bark of Northead

# Erfter Act.

Ein Zimmer, von welchem aus einige Stufen zu einem Balfon hinaufgehen, welcher mit einem Borhange verhangen ift. Es ist Nacht. Eine Lampe im Borbergrunde auf einem Tische.

## Erfter Auftritt.

Guebriant. Floret. Balb barauf Jofeph.

Guebriant (jum eintretenden Floret). Erafft Du ihn machend noch?

floret.

Raum wurde ihm Gemelbet ins Gemach, daß Ihr nur eben Sier eingetroffen von Paris, als er Aus feinem Cabinette zu mir trat Und lächelnd sprach: ich werde mit Dir kommen.

Noch biefe Nacht?

Joseph (eintretend). Wenn Ihr es mir erlaubt? (Bloret entfernt fich.) Ouebriant.

Bir find gewöhnt, von Cuch die Bachsamfeit Noch überrascht zu febn.

To year Alegos (A)

> Joseph. Richelieu

Und Frankreichs Sache brauchen offne Augen, Und unfer Plan gedeiht. Der schwed'sche Kanzler Und Herzog Bernhard wollen hier in Kassel Aufrechnen miteinander. Meint Ihr nicht, Daß wir den Herzog selbst gebrauchen könnten, Den Erbseind Desterreichs und Spaniens, Sein Kriegsgenie, sein Glück und seinen Urm? Kann Frankreich ihn gewinnen, lieber Freund, — Was wollt' ich sagen? Wir gebrauchen ihn. Was meint der Cardinal?

#### Onebriant.

3ch habe Euch Zu überbringen unumschränkte Bollmacht Bur Unterhandlung. (Er überreicht ihm eine versiegelte Schrift.)

Joseph (erbricht und tieft sie). Und Ihr seid bereit, Behn Regimenter über'n Rhein zu führen, Um Schweden oder Weimar zu verstärken?

Onebriant.

Sie fonnen bier fein in brei Tagesmarfchen.

Joseph.

Ein jeder Rrieg ift wie ein Burfelfpiel:

Nur der gewinnt, ber Gelb zum Einfat bringt. Sat baran auch ber Carbinal gebacht?

Guebriant (überreicht ihm verichtedene Zettel). Die Zettel hier auf brei Millionen Livres Wird Joel hirsch in Frankfurt klingend machen.

Joseph.

Der Cardinal hat Alles wohlbedacht. (Er lieft weiter.) Bas lef' ich hier? Er schickte zum Allitrten Uns seine kluge Nichte? Sollt' man meinen? Bei guter Laune war die Eminenz.

#### Buebriant.

3ch habe sie zu Euch hierher geleitet. (Marie von Bignerot mit einem Armseuchter aus dem Balfon, den Borhang zuruckschlagend.)

## 3meiter Auftritt.

Marie. Borige.

## Onebriant.

Da ift fie schon.

Marie (herabtommend).
Ich bin es, Bater Joseph,
Und bin gewillt, in Euren heil'gen Schutz Wich zu empfehlen.

(Guebriant entfernt fich.)

Joseph.

Gure Gnaben werben

Befehlen über ihren treuen Knecht.
Wenn ich betroffen bin, Euch hier zu sehn, So legt es meiner Ehrfurcht nicht zur Last.
Ich wähnte Euch im Walbe von Boulogne, Auf schnellem Rößlein Sirsch' und Rehe jagend,. Wie ich Euch noch im vor'gen Herbst gesehn, Ober zu Füßen Seiner Eminenz, Die Karte von bem Kriegsschauplatz entrollend, Mit ihm vertieft in uns're Politit —
Denn viel hält Seine Eminenz auf Euch Und Euern klugen und entschossfinnen Sinn, Und Beides können wir auch hier gebrauchen.

## Marie.

Nicht Eure Politik, die trügerische, Hat mich hinweggetrieben aus Baris. Wollt Ihr mir eine Frage wol vergönnen?

Joseph.

Ift sie verfänglich?

## Marie.

Nein! — Kennt Ihr die Liebe? Ihr feht mich an verwund'rungsvoll und lächelnd? Habt Ihr kein menschlich Herz? O benkt zurück Un Eures Lebens grüne Maienzeit, Hat da es nie im raschen Puls geschlagen? Kein schönes Weib unruhig es gemacht?

Joseph.

Mich hat mein Schutpatron in biesem Punkte Behütet allezeit vor ber Bersuchung Durch Fasten und Kasteiung meines Leibes.

Marie.

Und nichts hatt' Euch erfreut?

Joseph.

Curios! Erfreut?

Ihr seib die Schülerin Richelieus, Und unter uns vertraulich plaubern wir. Ihr kennt mich ja, wenn Ihr das Freude nennt, Die böse Welt wie einen wilden Bären Mit unverdroffenem Fleiß und klugem Sinn So abzurichten, daß er endlich doch Nach unsere Pseise seine Sprünge macht, So hatt' ich auch wol meine stille Freude, Und diese Freude war — die Politik.

Marie.

Weh' über fie und Euch, Ihr habt zugleich In namenlofes Unglud mich gebracht, Daß alle Bein bes tiefften Fegefeuers Ein Labsal gegen meine Qualen ift.

Joseph.

Gott fei bafür!

Marie.

Rennst Du bie Liebe nicht, So bleibt ber himmel ewig Dir verfchloffen, Doch auch die Hölle; über die Verdamuniß Geht die unglückliche, verschmähte Liebe. In solches Elend habt Ihr mich geftürzt, Ihr und der Cardinal! Gott sei mir gnädig!

Joseph.

Geringes Mittel heilt oft großes Uebel, Zuweilen hab' ich guten Rath gewußt.

#### Marie.

Uch, ich bin tobtlich frank! Und Ihr wollt helfen? Doch wie es sei, es wird mir leichter werden, Wenn ich erst Worte meinen Leiben gebe! Soll ich Euch beichten, Joseph?

Joseph (zieht die Rapuze über das Geficht).

Sprecht, ich hor' Euch!

#### Marie.

Erziehn ließ mich ber Carbinal im Kloster, Doch so, baß er in klugem Borbebacht Die Welt wie einen Fächer vor mir aufschlug, So oft er zu mir kam und bei mir weilte, Daß ich sie kannte, eh' ich sie gesehn. Und aus dem Kloster kam ich an den Hof; Er blendete mich nicht, es hatte mich Richelieu gelehrt, der Citelkeit Triumphe zu verachten und zu nützen Zu seinen Blänen.

Joseph.

Und er nannte Euch

Sein feines Rinb.

#### Marie.

3hr wift, mir war's vergönnt, Bei Euch zu bleiben, wenn Ihr Euch bespracht Bon Frankreichs Stellung zu ben andern Staaten, Bon Spanien, Destreich und ben Lutheranern, Und was uns schaben ober förbern könnte.

## Joseph.

Wir hatten bamals forgenvolle Stunden. Habsburg begann die Schlinge zuzuziehen, Die es der Welt geworfen um den Nacken; In seiner Rechten Spanien wie ein Schwert, Als Kreuz Italien in der linken Hand, Trat das rebell'sche Böhmen es zu Boden, Die Lutheraner und die dän'schen Keger, Und schon erhob sich Kaiser Ferdinand, Deutschland zu seinem Erbreich umzuprägen Und seine Fürsten ringsum zu verwirren; Europas Gleichgewicht begann zu schwanken, Und Todesschreck durchzuckte Frankreichs Seele, Ich mein' den Cardinal Nichelieu, Und Frankreich bot den Schweden seine Hand.

## Marie.

Und Guftan Abolph's Stern erschien aus Morden!

## Joseph.

Es war ein Meteor, auf Lugens Gb'nen -

## Marie.

Bing aller Welt bie neue Sonne auf -

Bernhard von Weimar! Und sein Name scholl Hell wie Drommetenklang von Land zu Land Und wie Kanonendonner bis zum himmel. Noch heute hör' ich den Bericht der Schlacht: Der König siel, verloren war sie schon, Da schwang in dem entscheidenden Moment, Wo aus dem Rückzug schon die Flucht sich stürzt, Das Schlachtpanier empor der Herzog Bernhard, Ein neuer Kriegsgott, seine Stimme ries: Wer rächt mit mir den König und den Freund! Es war ein Zauberwort, es starrt die Flucht, Die Glieder rücken wieder aneinander, Im Vorwärtsschritt sich ordnend, denn schon stürmte Der Herzog in die seindlichen Batt'rien.

Joseph.

Und Glück und Ruhm verlor bort Wallenftein. Maric.

Und Bernhard hatte Raifer werben muffen.

Joseph.

Wenn wir und Oxenstierna es gebulbet. Gott sei bafür! Ein protestant'sches Reich Mit einem solchen Kaiser an ber Spige Wär' unser Untergang.

> Marie. Seid Ihr schon sicher? Joseph.

Der Politik gehört ber Augenblick: Sat fie bas Seute, fehlt ihr nicht bas Morgen.

## Marie.

Ich kenne ben abscheulichen Berrath, Der ihn gestürzt, und Eure Arglist hat Dem Neibe Drenstierna's ihn geopfert. Ihr triumphirt, doch nur als Meuchelmörder.

Joseph.

Lebt er nicht mehr?

Marie.

Wie ein Laokoon, Umschnürt von Schlangen seine eblen Glieber! Doch als er endlich, um sich Luft zu schaffen, Zur Unterhandlung in Paris erschien, Und ich vor Euch auf meinen Knieen lag, Mit blut'gen Thränen angstvoll zu Euch siehend: Laßt nicht den helben dieser Zeit verderben! Web' über Euch!

Joseph. Ei, meine fromme Tochter? Marie.

Ihr hattet in bas Dhr bem Carbinal Den bofen Rath gefluffert!

Joseph.

Welchen meint 3hr?

## Marie.

Noch gluben mir bie Worte in ber Seele, Die mir zur Antwort gab Richelieu: Erob're ihn fur Frankreich, meine Tochter! Das icon Clfag und Burgund find Guer!

Joseph.

Das war bie Meinung Seiner Emineng.

Marie.

Um nächsten Abend sollt' ich Gerzog Bernhard Zuerst beim Hof in St. Germain erblicken; Herzöge, Fürsten, Grafen und Barone, Demüthig ihre Hüte unterm Arm, Im höchsten Glanz die Damen rings umher, Und mitten d'rin der König mit dem Hosstaat Berbargen mühsam nur die Ungeduld, Den jungen, deutschen Cäsar zu erblicken. Jeht trat er ein, das kaum verhalt'ne: Ha! Flog ihm entgegen. Noch ein Jüngling war er, Der schon aus dreißig Schlachten kam als Sieger, Ein Heldenjüngling war er! Schlank und stolz Grüßt er mehr mit den Augen als dem Haupte.

Joseph.

Man kann nicht lang' in feine Augen fehn, Sie haben die besond're Eigenschaft, Daß einem fie das Wort im Mund verwirren.

## Marie.

Rann auch die Gule in die Sonne febn?

Joseph.

3hr fpracht von feinem Auftritt bei bem Bof?

Marie.

Doch endlich hört' ich ein verleg'nes Flüftern — Er fprach jest mit dem König, traulich, heiter — Es fagt' mir meine Nachbarin ins Ohr: Der Gerzog trägt ben hut nicht unterm Arm! Und wirklich stand er dort bedeckten hauptes, Und mehr schien Ludwig unterthan zu sein. Der Ceremonienmeister mit dem Stabe Naht jest dem herzog, dieser aber spricht Zum König lächelnd: Sire, zurnt ihm nicht, Er weiß nicht, daß ich deutscher Reichsfürst bin.

## Joseph.

Sabt 3hr bes Löwen Kralle bort gefehn, So mußten wir den ganzen Löwen fürchten.

## Marie.

Zest wandte sich ber Herzog zur Bersammlung, Da streifte mich sein Blick und haften blieb Auf mir sein Auge, groß und sternenklar. D, unvergestich bleibt mir die Minute, Wo er nun vor mir stand; noch weiß ich nicht, Was er gesprochen und was ich erwidert; Doch sah ich ihn am nächsten Tage wieder Beim Cardinal; ich saß zu ihren Küßen. Berdamm' mich, wenn Du kannst, ich liebte ihn Mit all' der Allmacht einer ersten Liebe!

## Joseph.

Doch er?

## Marie.

O welch' unheimliche Gewalt Zwingt mich bazu, das Alles Dir zu fagen. Wosen, Herzog Bernhard. 2

Joseph.

3hr wollt' es, Sobeit.

#### Marie.

Eines Tages trat
Er zu mir ein, ich las im Tacitus
Bom Ruhm bes beutschen Wolks. Er septe sich
Zu mir und nahm das Buch, — nun las er vor, —
Zuweilen fragte ich, — jett las ich selbst,
Bis leis der Abend seine Dämm'rung wob;
Da stand er auf, und mir entstel das Buch,
Ich wollt' mich bücken, wie geschah mir denn?
Ich sant einen Brust, auf meiner Stirne
Hat einen Augenblick sein Mund geruht —
Da plöglich suhr er wie entsetz zurück,
Die rechte Hand tief auf das Herz gedrückt,
Er wandte sich hinweg, ohnmächtig stürzt' ich,
Wie hinter ihm die Thüre schloß, zu Boben,
Und nie mehr hab' sein Antlis ich gesehn.

Joseph.

Das hat fein beutscher Fürstenstolz gethan; Und hätten wir ihm nicht gewehrt in Zeiten, So just wär' er mit Frankreich umgesprungen! Er wird nun zahmer sein, die erste Schlacht, Fast wichtiger als die zu Lügen war, Hat er verloren. Wie ein Schiff, im Sturm Gescheitert, treibt als Wrack er sich heran; Geschlagen in der Schlacht von Nördlingen, AVILAR

Mit feines Geeres Trümmern fommt er an. Doch Ihr? Darf ich bie mahre Urfach? fennen, Die mir bas Glud gonnt, hier Guch zu begrüßen?

## Marie.

Nur Dein vermönchtes herz fann barnach fragen. Bielleicht kann ich mit meinem Rath Dir nüten, Genau kenn' ich ben Blan bes Cardinals, In Deinem Schutze will ich bei Dir weilen, Ihm, ben ich meine, unbekannt —

(Guebriant fommt gurud.)

#### Guebriant.

Der Morgen bammert, Und mit ihm halt ber Herzog feinen Einzug.

#### Marie.

3ch muß ihn febn!

#### Onebriant.

Dort oben aus bem Fenfter Streift bis ans Thor hinunter Euer Blid.

Marie (eilt die Stufen hinauf in den Balton). Es schmettern die Trompeten, und sie kommen.

Joseph (mit Guebriant hinausgehend). Es ist belehrend, einen Siegesfürsten Einmal zu sehn nach einer Niederlage.

Marie (am Benfter). Die Fahne weht, von Rugeln faft zerschoffen,

Es fommt heran bas blaue Regiment, Und bort er felbst — Willsommen, beutscher Held! (Joseph, welcher ben Borhang bes Baltons zurückgehalten hatte, läst ihn vorfallen. — Berwandlung.)

## Dritter Auftritt.

Saal im Schloffe. Im hintergrund Eingang gur Kapelle. Orgelfpiel und Gefang. Oxenstierna fommt mit bem Gefangbuch unterm Arm heraus. Byström ihm entgegen.

## Byftröm.

herr Rangler, Gottes Gnabe Guch zum Gruß.

### Orenstierna.

Ihr fommt von Mördlingen nicht, Oberft Buftrom.

### Bnftrom.

Bom kaiserlichen hauptquartier aus Stuttgart, Denn kriegsgefangen bin ich feit bem Tage, Dem unglückseligsten für Schwebens Waffen.

## Orenstierna.

Ihr trefft uns hier mit Schreck und Schmerz erfüllt. Byftröm.

Auf Chrenwort beurlaubt bin ich nur, Bu unterhandeln wegen Ranzionirung Des Feldmarschalls von Gorn und meiner andern Gefährten dort.

## Orenstierna.

21

Man follt' in Retten den, Der uns verwegen in dies Unheil brachte, Dem Feind für Euch zur Löfung überliefern.

#### Bnftrom.

Wir find nur Menfchen, und in Gottes Sand Ruht auch ber lette Burfel einer Schlacht.

#### Orenstierna.

Sein heil'ger Born ftraft bie Bermeffenheit.

## Byftröm.

Bon horn, ber Cibam Eurer Excelleng, Glaubt, baß in mancher hinficht biefe Strafe Bon Curer Politif bebacht gewesen.

## Orenstierna.

3ch hatte Gorn und Euch fireng anbefohlen, Dem Bergog nirgendwie zur Sand zu fein; Denn viel gefährlicher ift er ben Schweben, Mls Defterreich mit allen feinen Geeren. Und boch habt Ihr mit ihm bie Schlacht gewagt?

## Byftröm.

Sein eh'rner Wille riß uns Alle hin, Dazu stand Nördlingen in höchster Noth, In Feuerwolfen und im Rugelregen, Bon Höllenwuth bestürmet unabläßlich, Daß meilenweit die Erde zitterte Und Tag und Nacht mit jammervollen Tönen Schallte der Glocken dumpfer Hülferuf.

Wir muffen retten! rief ba Gerzog Bernharb, Bum Tob bebrängt find unfre Glaubensbrüber, Und ein Berrather ift, ber fie verläßt! Da gab ber Feldmarfchall von Horn ihm nach.

Orenstierna.

Um Guch zugleich zu fturgen ins Berberben.

## Bierter Auftritt.

Der Famulus bes Paters in Eremitentracht, bie Rapuze über bem Ropf. Borige.

Famulus.

Seid Ihr ber große Orenflierna, Herr?

Orenstierna (icheu gurudtretenb).

Was wollt Ihr?

Famulus.

Reine Furcht, gestrenger Herr! Ich bin ber Famulus von Pater Joseph, Der Euch ersucht, mit Euerm Herzog Bernhard Zur Conferenz zu kommen; benn er scheut sich Bei Tage vor bem Pöbel dieser Stadt.

## Orenstierna.

Wir werben fommen.

(Famulus ab.)

Bnftrom.

Ob auch Herzog Bernhard Die Hand zum Bund mit Frankreich bieten wird?

## Orenftierna.

Was foll ber Herzog? Dieser wird nur hindern Die Unterhandlung, benn ich muß das Schiff Des schwed'schen Glückes aus bem Sturme retten, Und über Bord fliegt beutsche Nation.

## Byftröm.

So mußt Ihr erst hinab ben Gerzog ftogen, Er steht und fällt mit feinem Baterland. hier naht er selbst.

(Bernhard mit Rofen und Erlach fommt herein.)

Grenstierna (zu Bernhard gewendet). Wir wollen daran denken, Wie wir zur Rechenschaft ihn ziehen muffen.

Openstierna und Byström ab.)

> Fünfter Auftritt. Bernhard. Rofen. Erlach.

## Bernhard.

Der schweb'iche Ebelmann will kostbar thun, Als fah' man nicht bie Lappen burch ben Burpur. (3u Erlach.) Folgt auf bem Schritt ihm nach und saget ihm, Daß Herzog Bernhard mit ihm sprechen will.

## Hofen.

Ind hag're Angesicht wirf ihm bie Worte, Und fag' und wieber, wie babei er aussah.

#### Erlach.

Mein Gergog fenbet mich zu einem Schweben.

## Bernhard.

Mein Oberst, laß die Truppen vor der Stadt Das Lager schlagen, Rasitag halten wir. Nicht mehr als sunszig sollen auf einmal Urlaub erhalten in die Stadt, und nur Auf eine Stunde; Zedem schärfe ein, Daß er ein Theil von meiner Ehre sei. Halt eisern Mannszucht, jeder Plünderer Wird vor dem Lager ausgehängt, doch soll Der Prediger vorher ihn beichten lassen, Daß nicht zur Hölle seine Seele fährt.

## Hofen.

Doch, Durchlaucht, in bem Namen unfrer Truppen Bitt' ich Euch fehr, baß Ihr an jedem Morgen Im Lager fie begrüßt; Ihr wißt es felbst, Daß Euer Angesicht für Alle ist Wie leiblich Gottes Bild.

## Bernhard.

Bom kleinsten Borfall Im Lager gebt 3hr fcleunig uns die Nachricht Durch Ordonnang. Hofen.

Sehr wohl!

Bernhard.

Und in ber Racht

Werb' ich im Lager fclafen unter Gud.

Hofen.

Wir wiffen wohl, Ihr theilt mit bem Gemeinen Arbeit und Lager, in ber Schlacht zumeift Den Kampf und bie Gefahr.

Bernhard.

Gott fei mit Dir.

(Rofen ab.)

(Orgelipiel und Gefang in der Rapelle. Elifabeth fommt mit ihren Damen aus der Rapelle heraus. Wie fie Bernhard erblidt, tritt fie in leichtem Schred einen Schritt gurud, dann nahert fie fich ihm, ungesehen von ihm, mahrend ihre Damen gurudbleiben.)

Bernhard (für fich).

Der Kanzler hat, bamit mich zu begrüßen, Bußz, Betz und Fasttag anbesehlen lassen; Er will mich bamit franken; doch, mein Gott, Hab' ich gesündigt, so vergib die Schuld, Und sei mir gnädig um der Freiheit willen, Und schenk' mit ihr dem beutschen Bolke Frieden.

## Sechster Auftritt.

Glifabeth. Bernhard. Famulus bes Baters.

## Clisabeth.

Ce hat Dich Gott geprüft und treu erfunden, Und aus dem Trubfal führt er uns zum Beil.

## Bernhard.

Elisabeth, ich hoffte einst ale Sieger Bor Cuch zu treten und bie Jugendfreundin Bon gangem Gerzen gludlich zu begrußen.

### Elisabeth.

Es liegen ernste Jahre zwischen jest Und jener Beit, wo wir zuerst uns sahn Bei Euerm Großoheim im Schloß zu Koburg.

## Bernhard.

Du fiehft jest einen tiefgebeugten Menfchen, Den Gott gewurbigt hat recht fcwer zu prufen.

## Elisabeth.

Und feine Sand wird Dich zum Ziele leiten; Die Zeit wird kommen, wo ein neuer Lenz Den Frieden mit dem Oelzweig bringt zuruck, Wo Millionen Deutsche frei zu Gott Die Gerzen und die Sande durfen heben, Zu danken für ben Retter und Befreier.

(Gie reicht ihm die Sand.)

## Bernhard.

Ich bien' ber Zeit, und bienet fie auch mir, So foll und barf une ber Triumph nicht fehlen.

## Famulus

(tritt vor und überreicht Bernhard einen Brief). An Bergog Bernhard Durchlaucht Bater Joseph.

# 3weiter Act.

3m Quartier bee Bater Jofeph.

## Erfter Auftritt.

Joseph, Bernhard, Drenftierna, an einem mit Landfarten bebedten Tifche figend.

## Joseph.

So offen handelt Frankreich gegenüber Den alten Freunden. Frankreich könnte jett Bei der bedenklichen Berlegenheit Der schwed'schen Macht — ich will nicht Ohnmacht sagen, — Bergebt Ihr Herrn, Ihr kennt ja Eure Lage! — Klug zögernd theuer seine Hülfe machen; Doch liegt uns nur daran, Euch bald zu helfen.

## Orenstierna.

Und Frankreich hat in Zeiten klug erwogen, Daß unser Bortheil auch ber seine ist.

## Bernhard.

Schlagt Euern Beiftand zu bem Marktpreis an, Wir schenken Euch die Großmuth und die Worte. Joseph.

Bernichtet ist die schwed'sche Infant'rie, Die Reiterei geschlagen, das Geschütz Berloren an den Feind, die Bundescasse Erschöpft dis auf den Grund, und triumphirend Fast übermaßen kaiferliche Sache; — Und nicht genug, daß Feindesheere schon Sieg=, muth= und waffenreich dis an die Elbe Die protestant'schen Länder übersluten, Zieht Götz, der größe General des Kaisers, Fünf neue Regimenter aus Italien, Sabelli furchtbar her aus Spanien;

## Orenstierna.

Borm Kriegsrecht foll barauf ber Schulbige Die Antwort geben.

## Bernhard.

Ich bedaure Euch, Borm Kriegsrecht und vor Gott müßt Ihr verstummen. Des Krieges Ende lag in meiner Hand Bei Lügen schon, vernichten konnte ich Die Geere Wallenstein's. Ihr wußtet Nath — Das Directorium ward Euch vertraut — Das tapfere und sieggewöhnte Heer Des großen Königs warst Ihr auseinander, Und mich mit zwölf Schwadronen an den Nain.

#### Orenstierna.

Schab', bag wir Euch bas oberfte Commando Der evangel'schen Stände nicht vertraut, Um wieder heimzuschiffen bankgeruhrt, Daß Ihr uns nicht mit Rugeln heimgejagt.

## Bernhard.

Das hätt' die schwedische Armee gethan, Als sie im Lager an der Donau sich Aus Noth und Hunger gegen Euch empört, Hätt' ich mich Eures Unglücks nicht erbarmt Und zum Gehorsam sie zurückgeführt.

## Orenstierna.

3ch ichenkte Guch ein Bergogthum bafur.

## Bernhard.

Ein Herzogthum, das ich erobert hatte. Doch jest galt's, die Bereinigung Feria's Mit Altringer zu hindern, und ich bat Euch um Befehl an Horn und Birkenfeld; Taub blieb ber schweb'sche Kanzler meiner Mahnung, Er zögerte, die Biberach gesallen. Ich stürzte nun mit Macht nach Regensburg —

## Orenstierna.

Und ließt Rurfachfen Wallenstein zur Beute.

## Bernhard.

Barf ben von Werth mit feiner Reiterei Und lag vor Regensburg, und mit Kanonen Sprengt ich das Thor, und Regensburg war mein, Das Tilly noch auf feinem Sterbelager
Das Kleinob Maximilian's genannt;
Den Shlüffel Baierns, Desterreichs und Böhmens,
Das eh'rne Schilb von Oberpfalz und Franken,
Die Herrscherin ber Donau nannt' ich mein,
Und jählings abwärts ftürzt des Kaifers Glück.
Bergeblich klagt er seine Noth Italien
Und Spanien und seinen Nieberlanden,
Berlassen steht er da von allen Freunden,
Entwicken war die Zucht aus seinen Heeren,
Und Wallenstein lag über sinstern Planen.
Und werlangt' ich nur geringen Beistand,
Denn ausgebrochen war ich schon nach Bassau,
Um in das Herz von Desterreich zu bringen

Joseph.

Bis zu der Raiserfrone?

Orenstierna.

Die wir ichon In Majeftat auf Guerm Saupt erblicten.

Joseph.

Ermorbet wurde Wallenstein in Eger. Der lette Griff gur Krone ift gefährlich.

Bernhard.

Ihr fpielt mit Euern eigenen Gebanken! Bas thut der Titel? herrschen foll, wer kann, Genug, Ihr habt ben großen Wendepunkt, Wo wir entscheiden konnten das Geschick Der heil'gen Sache, sorgsam hingezaudert; Unwiederbringlich war er bald verloren. Ich schick! Couriere Tag und Nacht an Horn, In Oberschwaben lag er müßig stille, Ich eilte hülseslehend selbst nach Dresden, Und dann nach Frankfurt an die Bundsversammlung, Ich dat, ich siehte: rettet Regensburg! Des Kanzlers Antwort blieb ein kühles Lächeln, Und Regensburg, mein Kleinod, geht verloren, Und die Armee der Liga und des Kaisers Rollt dis nach Schwaben und vor Nördlingen.

## Orenstierna.

llnd da ließt Ihr, ber unfre ganze Macht Bis vor bes Raifers Hofburg schleubern wollte, Euch schlagen auf das Haupt.

## Bernhard.

Alls Oxenstierna Biel lieber mich als Destreich stürzen wollte, Ließ Gott zur Strafe seines argen Sinnes Geschehen, was er wünschte; seine Hand, Und nicht bes Kaisers Macht schlug uns zu Boden.

## Joseph.

Ihr hohen Geren, erwägt, daß alle Welt Glüd für Berftand, Unglüd für Thorheit hält; Doch lernt man erst ben Klugen baran kennen, Wie er benügt des Schickfals Wechselfälle, Und er benütt sie, daß die Gegenwart, Wie sie sich gibt, er schnell zu packen weiß — Des schwedischen Reichskanzlers Excellenz hat so bereits mit Frankreich abgeschlossen.

Bernhard.

Sor' ich auch recht?

Joseph. Gang recht!

Bernhard.

Und die Bedingung?

Joseph.

Den Schweben bleibt Norbdeutschland überlaffen, Sie becken Magbeburg und Salberstadt.

Bernhard.

3ch träume wol?

Joseph.

Und Frankreich überläßt man Colmar und Schlettstadt und das ganze Elsaß, Und über Mainz und sonst Brotectorat. Und Euch will Frankreich ganz besonders wohl, Es streckt die Arme zärtlich nach Euch aus, Europas Helden an sein Herz zu drücken.

Bernhard.

Das hat gewagt herr Axel Oxenstierna? Und hinterm Rucken aller Bundsgenoffen? Und schent sich nicht vor mir und meinem Bolk? Mosen, herzog Bernhard.

#### Orenstierna.

Wir haben nach Ermeffen hier gehandelt, Wem's nicht gefällt, ber laff' es fich gefallen. (Gebt ftolg ab.)

# Bernhard.

Mein Blut steht still vor dieser Felonie, Die der Reichskanzler hier begangen hat. Mein Herz erstarrt vor diesem Seelenraub, Den man an dir verübt, mein deutsches Volk! Ich hebe meine Hand zum großen Richter Und klage gegen Axel Oxenstierna Auf Hochverrath an unster heil'gen Sache! Herr Gott, nimm unser Recht in Deine Hand! Doch Frankreich wisse, über meine Leiche Geht erst der Weg zum heil'gen deutschen Reiche.

# 3meiter Auftritt.

Marie, tritt aus einem Seitengemach herein. Jofeph.

## Marie.

Du aber mußt für Frankreich ihn gewinnen Um jeben Breis, und mar's um eine Krone!

Joseph.

Wir machen ihn nicht feil.

And District

#### Marie.

3h will es wagen -

Folgt mir, beliebt es Euch, ins Kabinet, Ich werbe Euch bietiren in die Feber Die Bunkte des Vertrags mit herzog Bernhard; Denn Ihr wißt nur mit Leuten umzugehen, Doch einen Helden könnt Ihr nicht verstehen. (Beide ab.)

# Dritter Auftritt.

Saal im landgräflichen Schloffe. Im hintergrunde fann man, wenn die Thure geöffnet wird, auf einen freien Biat feben. Die Landgräfin Elifabeth kommt aus der Thure im Mittelgrunde links, von welchem einige Stufen in den Saal geben, herunter. Bernhard ihr entgegen.

# Bernhard.

Elisabeth!

# Elisabeth.

D Bernhard, gib mir Muth, Zu Dir zu sprechen, wie an jenem Tage, Wo Du in Koburg von mir Abschied nahmst.

# Bernhard.

Wirf einen Strahl von jenem Augenblick In meines Schickfals gramumwölkte Nacht!

#### Clifabeth.

Und Du haft nicht vergeffen biefe Stunde?

# Bernhard.

Wo Du mir endlich mitgabst eine Hoffnung, So reich, ein ganzes Leben auszufüllen, Und meiner Bitte einen goldnen Ring? Ein Zeichen meines Glückes blieb er mir, Bis in das Grab hinunter trag' ich ihn. Doch wenn vorher ich noch mein Ziel erreiche, Darf ich Dich mahnen an ein heil'ges Wort?

# Clifabeth.

Ich gab darin Dir meine Seele mit Im Uebermaß bes Kummers bei dem Abschied. — Sprichst Du es aus — boch Gottes Will' geschehe!

# Bernhard.

3ch fpreche biefes Wort, wenn meine Bahn Bu Ende geht beim Throne oder Sarg; Bis dorthin ruh' es ftill in meinem Herzen. Du blicft mich an fo angftvoll und fo traurig?

## Clisabeth.

Mein herr und Freund, ich träumte schwer von Dir, Und meine Seele qualet sich um Dich.
Mir kam es vor, als ständest Du vor mir,
Auf Deinem haupte eine Lorbeerkrone
Und einen Burpurmantel um die Schulter,
Du reichtest mir die hand und sprachst dabei:

Laß uns zum Tanz antreten, benn es harren Auf uns die Gäste in dem Krönungssaale; Doch hinter Dir erblickt' ich einen Jüngling, Bom Haupte bis zum Fuße schwarz verhüllt, Und einen Lilienkelch in seiner Hand; — Wer solgt Dir, Vernhard? fragt' ich mit Entsehen; Es ist mein Schattenbild, gabst Du zur Antwort.

(Der Famulus nahert fich langfam aus bem hintergrunde; Glifabeth bemerft ibn.)

Elifabeth.

Sa! bort!

Bernhard.

Was ift Dir?

Elisabeth.

Rennft Du biefen Boten ?

Bernhard.

Des Paters Diener! Und wir werben hören, Was er von Frankreich uns zu melden hat.

Elisabeth.

So muß ich Dich verlaffen, und bas Unglück Hat über Dich Gewalt! Mein Gott! Mein Gott!

# Bierter Auftritt.

Der Famulus. Bernharb.

# Famulus.

Den großen helben Deutschlands grüßet Frankreich, Es übergibt Euch biese Documente, Gleichlautend beibe, unterzeichnet ist Das eine von Richelieu's eig'ner hand. Es ist für Euch, vollzieht Ihr nun zugleich Das andere, so ist verpflichtet Frankreich, Euch die Mannschaften, die Subsidien, Wie Eure hoheit sie bezeichnen werden, Zu liefern für den Feldzug an dem Rhein, Und Euerm Schwert gehört das reiche Elsas.

**Bernhard** (nachdem er gelesen). Ich werde mich bedenken, bunkler Bote; Harr', bis ich mich entschieden, in dem Borsaal. (Famulus ab.)

# Bernhard (allein).

Großmüthig ist der Antrag und verlockend. — Berloren ist mit Regensburg die Donau, Und könnte ich dafür den Rhein gewinnen, Ich riß die Kette Destreichs auseinander. In Spanien ist seine Lebensquelle, Wo schnell es seine Kräfte sich erneut, Die Borrathskammer seine Niederlande, Und die Borlande an dem Rhein die Straße,

Die unermüblich die Armeen ihm Juführt zu bem endlosen Bölkerkriege; — Und könnt' ich ihm abschneiben diesen Weg, Es wär' ein unermeßliches Geschick! Und was gewinnt benn Frankreich? Welchen Trug Der Cardinal auch in bem Gerzen trägt, Er könnte bennoch sich in mir verrechnen! Und Destreichs Leben hütet dort ein Drache, Das Bollwerk Breysach, Deutschlands eh'rnes Thor, Und könnte ich dort bauen meinen Horst — Seid ruhig, hastig quellende Gedanken, Ihr stürzet mich und Euch aus allen Schranken!

# Fünfter Auftritt. Bernharb. Taubabell.

Canpadell.

Mein Bergog.

Bernhard. Sei willfommen.

Canpadell.

Doch ich bringe Nicht Sieg zurud, nur Bunden von Gefechten. Bernhard.

Und Deine Treue?

Canpadell. Serr, bis in ben Tod!

Bernhard.

Lohn' Dir bas Gott, ich bin ein armer Mann.

Caupadell.

3ch bin belohnt, verzeiht 3hr mir mein Unglud.

Bernhard.

Schau' nicht so finfter brein, mein tapfrer Oberft, — Des Gludes Laune muffen wir ertragen, So lang wir Menschen und Solbaten finb!

Canpadell.

Ihr wißt noch nicht —

Bernhard.

Ich lef' in Deinen Mienen Die Nachricht, bag mein frant'iches herzogthum Gefallen ift.

Canpadell.

Ich wollt' erfchlagen fein, Könnt' "nein!" ich fagen.

Bernhard.

König Ferdinand Hatt' Beibe, Göt und Niccolomini, Mit ihrer ganzen Macht auf Dich geworfen, Und ich — mußt' Dich verlassen in ber Noth. — Sie haben Dir wol tüchtig zugesett?

## Caupadell.

Herr, Euer alter Bar bekam zu thun, Er mußt' ber Meute seine Tagen zeigen; Es werben bie Kroaten an uns benken! Und hatten nicht bie Franken uns verrathen, Ich hätte wahrlich ihrer mich erwehrt.

# Bernhard.

Ift Burgburg auch babin?

#### Canpadell.

Und Rothenburg Und Schweinfurth; Herr, est fielen alle Städte Wie Kartenhäuser um und ab von Cuch.

## Bernhard.

Es ift von Bielen Gottes Beift gewichen.

# Canpadell.

Doch unser kleines Säuflein schlug sich burch, Wir zogen wie die Wölfe in der Nacht Und brachen durch die Wälder mit der Art, — Doch nur Fünschundert bring' ich Cuch zuruck.

## Bernhard.

Sag' Deinen Tapfern, baß aus ihrem Rudzug Ein luft'ges Borwarts wieder werben foll, Denn ich hatt' meine eigenen Gebanten.

## Canpadell.

Durchlaucht, lehrt mir bie Runft, bem Difigefchid So fcarf zu bliden in ben Augenstern, Daß es vor Schred und Angst zum Glüde wird!

## Bernhard.

Es drängt die Zeit zum Abmarfch. Reit' ins Lager, Und Erlach foll zum Aufbruch blafen laffen.
(Taupadell will gehen, Bernhard ruft ihm nach.)

Mein Generalmajor!

Caupadell (macht foldatisch die Front). Berfteh' ich recht?

# Bernhard.

Roch heute follft Du bas Patent erhalten!

## Canpadell.

So wahr beim Schall ber schmetternben Trompeten Mein Roß und Herz mir noch vor Jubel springen, Will ich bie neue Ehre mir verbienen Und mich bebanken mit Bictoria!

## Bernhard (allein).

Fahr' hin, Du schwed'scher Lohn für so viel Mühe Und Waffenthat und mörderische Schlachten, Für so viel Siege und Eroberungen, — Fahr' hin, du schönes Herzogthum von Franken, Das erst mir Gustav Abolph zugesagt Und Drenstierna schwer verwilligt hat; Du galtst mir einst so viel, ich nahm Dich an Alls ersten Baustein zu dem neuen Deutschland — Fahr' hin, sahr' hin, noch bleibt uns Muth und Eisen!

# Sechster Auftritt.

Bernhard. Sortleber.

#### Bortleder.

Das ift noch Bernhard! Nur gewaltiger Und heldenhafter, als ich mir's gedacht, Bernhard ber Große, Deutschlands Trost und hoffnung!

## Bernhard.

Mein alter Lehrer, Rath und Freund, willkommen! So weite Fahrt habt Ihr zu mir gethan? Ihr kommt von Weimar und von meinen Brübern? Ihr folltet Ruhe Euerm Alter gönnen! Setzt Euch in meinen Armstuhl; anders nicht Kann ich Euch ehren!

# Hortleder.

Gott will reiche Gnabe Dem Menschenkind verleihen, weltliche Und geistige, und jedem Menschen andre; Mich aber hat unendlich er beglückt, Daß ich Euch noch gesehn vor meinem Ende.

# Bernhard.

Was an mir ift, bas ift Dein gutes Werk. Du lehrtest mich mein Baterland zu lieben Und zu verachten jede Niebertracht, Wie Casar meinem Glücke zu vertrauen, Und nichts zu fürchten, als bas Auge Gottes.

## fortleder.

Wol hab' ich felbst bie eble, schlanke Tanne, Die mit ber Krone nun zum himmel ragt Und ihre Zweige über Deutschland streckt, In ihrer Gelbenjugend treu gepflegt. Und ich wär' außerlesen, mit ber Axt Zu wagen einen Mordhieb gegen sie?

# Bernhard.

Ihr bringt mir schlimme Botschaft von den Meinen; Was zögert Ihr? Ich bin gefaßt auf Alles.

## fortleder.

Weh' einem Bolk, bas fich von fremben Bolkern Die Freiheit bringen läßt auf Degenspipen; Und schwer auf unserm Gerzen kniet ber Schwebe.

#### Bernhard.

Ein falfcher Freund ift folimm, boch ichlimmer noch Die leibliche und geift'ge Thrannei.

## Sortleder.

Doch bie Berzweiflung ift bas Gräflichfte. Ich fam burch Stäbte, wo fein Mensch mehr lebt, Durch andere, wo Best und Raub und Mord Ein Abbild von ben Höllenqualen geben; Richt Burger sah ich mehr, nur wuste Banben.

## Bernhard.

Gott fucht fie heim um ihre Miffethaten; Sie follten mir vertrauen ichon feit Lugen, Ich fonnte alle vom Berberben retten. In einer Zeit, wo zwei Extreme kämpfen, Muß untergehen, was dazwischen liegt. Wie Wenigen war's Ernst um ihre Sache! Langmüthig rief sie Gott zu seinem Werke, Sie zögerten in Eigennuh und Kleinmuth; Bergebens stürzte ich von Sieg zu Sieg, Doch Neid fraß ihnen ab das Herz im Leibe. Was wundern sie sich nun, daß über sie Das schlechtgestützte Haus zusammenbricht Und sie begräbt im Sturze der Ruinen?

# Bortleder.

Berargt es ihnen nicht, wenn aus ber Noth In ihrer Beife fie die Rettung suchen.

## Bernhard.

Auf rechte Art gelingt bas rechte Bert.

# Bortleder.

Ganz Sachsenland und mit ihm Eure Brüber, Und Braunschweig, Lüneburg und Mecklenburg, Brandenburg und Bommern, Lübeck, Hamburg, Erfurt Haben in Brag ben Frieden abgeschloffen.

## Bernhard.

Den Frieden? Sab' ich recht gehört, ben Frieden? Um welchen Preis?

### hortleder.

Er mag gering erscheinen: Sie haben vierzig Jahre Toleranz Und Einige besonbern, Kleinen Bortheil.

# Bernhard.

Bergeih' mir, Drenftierna, bag ich Dich Geziehen bes Berrathe an Deutschlande Bolfern; Sie hatten fruber fich verfauft ben Teinben Und aufgegeben unfre gute Sache, Die Unglücksel'gen, bie Berblenbeten! Und meinen fie, die Schweben werben nun, Treulos verleugnet und fo tief beleibigt, Die Fahnen fenten und von hinnen gieb'n? Die Bunbe, bie 3hr erft gur Jago gebraucht, Sabt 3hr in wuth'ge Bolfe nun verwandelt, Und ein Gericht wird über Guch ergeb'n. Dag meine Seele schaubernb ab fich wendet. Mein Gott, gerbrud' mir nicht bas Berg im Bufen Und ichenke meinen Augen eine Thrane, Rur eine Thrane, Du barmberg'ger Gott! Rein! Rein! fie mußte wie gefchmolznes Blei Ausbrennen mir bes Auges helle Sterne; Schent' lieber Deiner armen Welt Bernunft.

## Bortleder.

Ihr gebt nur Borte meinen eignen Schmerzen.

#### Bernhard.

Und welche Stellung weifen fie mir an, Mir und bem Beer?

Hortleder. Bon Cuch schweigt ber Bertrag.

## Bernhard.

Sprich, Greis, bin ich ein Traum, nichts Wirkliches? Hab' ich benn nie gelebt? Bin ich fcon todt? Und wenn sie wirklich mich vergessen haben, So zeuget mir, Ihr Hunderttausende, Die Ihr beim Ruse meines Feldgeschreies Mit Euerm Blut getauft die deutsche Erbe!

#### Bortleder.

Doch Eure hohen Brüber find ber Meinung, Daß Ihr auf Euern Theil am Herzogthum Beitretend unterzeichnen konnt ben Frieden, Wie er in biefer Abschrift ift punktirt. (Er überreicht Bernhard eine Schrift.)

## Bernhard (gerreißt fie).

Und so cassire ich ben span'schen Frieden, Gemacht aus Arglist, Feigheit, Schmach und Lüge. Wenn nicht bas Glück, die Ehre soll uns bleiben, Und mit dem Schwert will ich ben Frieden schreiben!

#### Bortleder.

Ihr habt entschieben. Meine Seele schaudert Bor Leib und Freud', -

Ich denk' an Hannibal und an fein Ende. So lagt mich von Euch, daß ich weinend schweige Und still zur dunkeln Gruft hinuntersteige.

(Sortleber ab.)

# Siebenter Auftritt.

Bernhard, bald barauf ein Bage, fpater ber Famulus.

Bernhard (unterschreibt den Bertrag mit Frankreich). Da steht mein guter Name! und er macht Richelieu zu meinem Bundsgenoffen!

(Er lautet mit der Sandglode. Ein Bage tommt.) Der Bote bes französischen Agenten!

(Page ab.)

Es muffen oft die Fürsten und die Bolfer Bundniffe schließen, wie ich jetzt gethan; Und mein Verstand sieht teinen andern Ausweg. Doch ift mein Herz befangen, wie noch nie, Und meine Seele bis zum Tod betrübt.

(Der Famulus fommt.)

An Bater Joseph bring' die Schrift zuruck, Bon mir zugleich genehmigt und vollzogen. Noch heute rücken aus die Regimenter, In Mainz erwart' ich Marschall Feuquieres Und die Subsidien.

## Samulus.

Hebenkt an mich, bald grüßt Euch auch mein Mund Als König von bem Rheinland und Burgund!
(216.)

# Achter Auftritt.

Bernharb, allein, in Gebanten versunfen an einem Tifch über eine Landfarte gebuckt. Elisabeth fommt herein, guerft nicht bemertt.

# Elisabeth.

Brich ab mit Frankreich, Bernhard!

# Bernhard.

Meinst Du auch? Und boch hätt' Frankreich, wenn ich meine Schlachten In seinem Dienst geschlagen, nicht an mir Gehanbelt wie mein Volk und meine Freunde.

# Elisabeth.

Nicht Dich, fich felber haben fie verlaffen. Doch Du, ich weiß es, bleibst mit herz und hand Bei Deinem Gott und Deinem Baterland!

# Bernhard.

Bis diefes Berg zu schlagen aufgehört.

## Elifabeth.

So haft Du Frankreich schon zuruckgewiesen?
Wo sen, Bergog Bernharb. 4

# Bernhard.

Wie Frankreich auch gefinnt ift, bas Berhangniß Stellt es zu uns als Freund und Bunbegenoffen.

#### Elisabeth.

Es ift Dein ärgfter Feind, ber Feind bes Reiches, Der bich benügen will nach feiner Abficht.

# Bernhard.

Ich werbe Frankreich, es wird mich gebrauchen,-Und die Gewalt der Waffen gibt den Ausschlag.

#### Elifabeth.

Und fürchteft nicht Richelieu's Trug und Lift?

#### Bernhard.

Ich weiß, was ich von Frankreich halten kann, Und bin auf meiner Hut; Eins ist gewiß, Daß unfre Feinde auch dieselben sind.

#### Elisabeth.

Weil sie auch beutsche Fürsten sind, wie Du! Erhebe hoch bas eigene Panier, Wir wollen unste Kraft zusammenrassen, Und all' mein Erbgut steuere ich Dir, Ul' die Juwelen in der Zeiten Noth — Sprich fröhlich zu den Steinen: werdet Brot! Das Silber nicht, das Gold will ich nicht wägen, Lass es zu Geld mit Deinem Bildniß prägen.

# Bernhard.

Du füllft nicht aus ben Abgrund biefes Rrieges.

# Elifabeth.

Brauchst Du Solbaten, laff' bie Trommel rühren, Seche Regimenter will ich zu Dir führen.

## Bernhard.

Es kommt die Stunde, wo Dein reiches Opfer Entscheidend in die Wage fallen kann; Dies ist der Augenblick, wo frei von Frankreich Ich meine eigne Macht zusammenkasse.

## Elisabeth.

Sind meine Thranen gang umfonft gefloffen?

# Bernhard.

3ch habe, weil ich mußte, abgefchloffen.

## Elisabeth.

Barmherz'ger Gott, ich konnte ihn nur warnen, Und follt' er irren, nimm von ihm bie Schulb! (Marichmufit, erft aus der Ferne, dann naber.)

# Bernhard.

Schon rücken aus die braven Regimenter — Es ftürzt mein Wort sie bis zum beutschen Rhein.

## Elisabeth.

36 feb' Dich an mit namenlofen Leiben.

# Bernhard.

Elifabeth, leb' mohl!

# Clifabeth.

D tobte mich,

Dag meine Seele betend Dir zur Seite Kann gehn und stehn im mörderischen Streite.

(Mufit vor bem Schloffe.)

# Bernhard.

Sie machen Halt vor Deines Schlosses Stufen, Auf seinen Feldherrn wartet schon der Stab. Horch, die Trompeten! ihre Stimmen rusen Wich an die Spitze der Armee hinab; Des Krieges Schicksal treibt mich, zu beginnen Den dritten Act vom deutschen Trauerspiel. Mit meinem Glücke scheide ich von hinnen, lind in der Burg von Breysach steht mein Ziel;

Denn bort will ich mit scharfen Degenklingen Das stolze Desterreich zum Frieden zwingen. (Ab, mabrend Elisabeth auf die Kniee fallt, fich mit ihrem Schleier

# Dritter Act.

# Erfter Auftritt.

Bor Brepfach. Zelt bes Herzogs. Die hintere Abtheilung ift mit einer theilbaren Garbine verhängt. Bernharb mit Taupabell, Rofen und bem übrigen Generalstab. Ein faiferlicher Trompeter mit verbundenen Augen wird hereins geführt; sobalb er vor bem Herzog steht, wird ihm bie Binde von ben Augen genommen.

# Caupadell.

Du ftehft vor Seiner Sobeit, Bergog Bernhard.

#### Crompeter.

Der Commandant von Brenfach läßt ber Gnade Des hocherlauchten Gerzogs Bernhard fich Und Mannschaft wie die Bürgerschaft zugleich Empfehlen.

# Bernhard.

Sieht er ein, daß er nicht länger Sich wehren kann? Die Tapferkeit und Treue Treibt er bis zum Berbrechen, da die Bürger Mit Weib und Kindern er verhungern läßt Und den Soldaten Brot aus Eichenrinde Und Afche badt. Die Gunbe auf fein Baupt! So will er endlich boch bie Thore offnen?

#### Crompeter.

Er hat bem Raifer in bie Sand gefdworen, So lang fich zu vertheibigen in Brenfach, Bis Gulfe und Entfat unbenfbar ift. Die lette hoffnung ftellt er nun auf Bob; -3hr möchtet beshalb Guern Born nicht fteigern Und bis borthin, wo zwifden Guch und Bos Das Waffenglud entichieben haben wirb, Frift gonnen gur Capitulation.

# Bernhard.

36 werbe, fag' ibm, bann bei mir ermagen, Db bie Unmenschlichfeit ich fann vergeffen.

(Trompeter ab.)

# 3weiter Auftritt.

Erlach. Borige.

Bernhard.

Bas bringt Ihr uns für Nachricht?

Erlach.

Göt rudt an

Bon Guben bei ben abgebrannten Mublen.

## Caupadell.

Laßt mich mit meinem gelben Regiment Ihm an die Rehle, Herr; wir schleppen ihn Hieher zu Euern Füßen, und es brennt mir In beiden Händen, Gög die alte Schuld Bon Nördlingen mit Klingen auszuzahlen.

# Bernhard.

Er foll bie Stirn an unfern Schanzen sich Einrennen; wir vertheibigen uns hier, Bis seine Kraft gebrochen; Rosen, Dir Empfehle ich die äußerste Redoute, Doch opfre Dich nicht auf; wir muffen ihn herüberlocken über'n Arm des Rheins Bur kleinen Schanze bei der mittlern Brücke. Dort hält sich Lestey bis zum letten Mann. Türenne mit dem blauen Regimente Stellt zur Reserve auf der Brücke sich Und rückt erst vor im letten Augenblick, Wo auf den Wall die Kalserlichen bringen. Run, Guebriant!

## Onebriant.

Sier! Bu Befehl!

# Bernhard.

Du bleibft

Und wirft im Augenblide ber Gefahr Dich weden aus bem Schlummer, ber auf mich Gebirge wälzt, — hattstein und Schönbect, Beibe Regimenter führ' ich zulest ins Feuer!
(Alle ab bis auf Bernhard, Taupabell und Guebriant.)

# Dritter Auftritt.

Die Zwischenwand bes Beltes geht gurud, man fieht in bie zweite Salfte hinein, beren Ausweg offen ift. Bernharb. Tanpabell. Guebriant. Joseph.

Joseph.

Bergeiht uns, Soheit, bag wir uns beeilen, Schnell bie Befchwerben zu erlebigen, Die gegen Frankreich Ihr erheben mögt.

Bernhard.

Ihr bringt mir bas rudftänbige Quartal? Ich war gezwungen, oft baran zu mahnen!

Joseph.

Minifter Desnoyers hat beshalb Weifung.

Bernhard.

Wohl! ich versteh'. Ihr habt ben Mann gewählt, Der mir von jeher hinderlich gewesen, Die trockenste Natur in gang Paris, Die Reductionstabelle der Bureaus.

(Er sest sich.) Wenn Ihr, wie jest, bas linke Auge brudt, So habt Ihr immer einen Schalt im Nacken.

Joseph.

Die Sobeit liebt ben Scherg.

Bernhard.

Gebt Guern Ernft

Und ben Berlag, ben meine Caffe machte Fur Cuch zum Baue ber Rheinauer Schanzen.

Joseph.

Sie nahm ber Feinb.

Bernhard. Warum?

Canpadell.

Weil die Frangofen

Beim erften Bfiffe faiferlicher Rugeln Wie Spagenichmarme auseinanberftoben.

Bernhard.

Sprich, Guebriant, benn bamale ichutet Ihr Mit meinem Gulfscorps ben frangofichen Muth.

Gnebriant.

Bergonnt mir, baß ich schweige.

Bernhard (zu Joseph).

Mun, fo bringt 3hr

Mir bas verfprochene Gulfsheer?

Joseph.

Sollt' ich meinen,

Dag Ihr bie Menichen wie bas Gelb verbraucht? 3mölftaufenb Mann finb ichon zu Guch gestoßen.

Bernhard.

Die viele ftehn bei uns?

Guebriant.

Meunhundert noch.

Joseph.

Es waren fübfrangof'iche Regimenter, Bu grob war ihnen beutsche Reiterart.

Canpadell.

Bumal bie Baiern bes Johann von Werth!

Bernhard.

Genug, genug bavon! Nun weiter! Frankreich will Nicht Gelb, nicht Mannschaft schicken? Sprecht nur offen: Soll ber Bertrag noch gelten ober nicht? Und foll ich Euch bie kalferlichen Heere hinüberbrausen laffen nach Baris?

Joseph.

Berhüt' das Gott! und Eure Hoheit wird Sich im Unwillen nicht verleiten laffen Zum Aeußersten.

> Bernhard. So treibt mich nicht bazu.

Joseph.

Im Anmarich ift bereits auch Feuquieres Mit breißigtausend Mann, um Eurer Soheit Bu liefern bie Befatung für bie Stäbte Und Bestungen am Rhein, die Ihr erobert, Damit Ihr ungeschwächt und unbehindert Mit Eueren casarischen Cohorten Berfolgen könnt die eingeschlag'ne Bahn Jum Marmortempel ber Unfterblichkeit.

#### Bernhard.

Ihr seib ja plötlich wundersam bereb't. Doch banke ich für Eure zarte Sorgfalt Bur meinen Ruhm.

## Joseph.

Ihr wollt Euch, hoheit, doch Bergraben nicht in Brehsachs öben Mauern?

#### Bernhard.

Gibt's Gott in meine Sand, fo wird er mir Auch Einficht fchenten, wie ich es bewahre.

## Joseph.

Es wird für biefes große Unterpfand Des fünft'gen Friebens Frankreich Guer Schuldner Doch bleiben muffen, wog' es auch in Golb Die Festung Brenfach auf.

# Bernhard.

Bieht nur zurud Die Bingerspigen, bie Ihr ausgestredt!

So lang ich lebe, foll kein frember Fürst So viel von beutscher Erbe eigen nennen, Um in bem Sarg fein haupt barauf zu legen.

Joseph.

Die Frage, die Ihr hier berührt, wird fpater Db fo, ob andere fich von felbft enticheiben.

#### Bernhard.

Sie ift entschieden. Und mit einem Wort, — Frankreich entzieht sich boslich der Verpflichtung Zu mir und meinem Heere, sei es benn! Doch frei ist meine Hand zum Krieg und Frieden. Ich breche ab; — und so sind wir geschieden! (Gernhard in den hintergrund und Taupadell links ab.)

# Bierter Auftritt.

# Onebriant.

Ihr fonntet ungelegener nicht fommen.

# Joseph.

Und dieser Zeitpunkt war uns angemeffen; Rrank ift ber Herzog, wie es scheinen will?

## Buebriant.

Bu machtig ift für seinen Leib ber Wille, Er reibt fich auf in Blanen und in Thaten; Dem Tage Zwischenraft, ber Nacht ben Schlaf Sat er entfrembet schon feit Nörblingen.

## Joseph.

Und padt ihn nicht bie rachende Natur?

#### Guebriant

Wie Ihr es nehmt, benn stets allgegenwärtig Im heere bis ins Rleinste bleibt fein Geist, Er hat zum Stlaven seinen Leib gemacht. Bei Mitterweyer in ber Schlacht mit Gög, Wo er zum Kampf selbst bie Schwadronen führte, Mußt' er sich heben lassen auf bas Roh, Und wie ein Tobesengel mit bem Schwerte In Schwaden mäht' er um sich her die Feinde; Doch als die Schlacht gewonnen war, Victoria Geschossen wurde, sant er wie in Ohnmacht Mir, ber ich neben ihm zu Pferde hielt, In meine Arme.

# Joseph.

Seht, ein rechtes Beispiel, Wie jede Tugend kann zum Laster werden, Sein Ehrgeiz bringt ihn um, sein Eigenwille, Das Schattenbild ber beutschen Kaiserkrone, Das ihm vor seinen heißen Augen flammt.

(Man hört entferntes Schiegen.)

# Fünfter Auftritt.

Borige. Erlach. Balb barauf Flereheim.

#### Buebriant.

Die fteht es bruben?

Erlach.

Bog und Lomben haben

Mit Tob und Teufel heute fich verbundet; Berloren ift die fubliche Redoute, Und burch ben seichten Rheinarm bringt der Feind Bur kleinen Schang', wo Lesley fteht.

#### Guebriant.

(Erlad geht ab.)

Er weiß,

Was er zu thun.

Da jest ber kaiferliche Feldmarschall Göt mit neuen Regimentern Berstärkt von Lomben aus ben Niederlanden Eilig heranrückt zum Entsay von Brensach Und einen Sturm aufs Lager vorbereitet, Ift doppelt ruhelos des Feldherrn Geist.

Joseph.

Wer ihn boch jum Frangofen machen fonnte! Es mare ihm und uns zugleich geholfen.

(Jofeph ab. Bermehrtes Schiegen.)

Flersheim (tommt ichnell herein). Die Kaiferlichen fturmen auf die Wälle

Mit rafenber Berzweiflung, Lesley melbet, Daß fich bie Graben rings mit Leichen fullen.

#### Onebriant."

Turenne foll vorrücken bie Referve. (Flersheim ab.)

# Sechster Auftritt.

Guebriant. Ferent. Gleich barauf Bernhard, tritt aus ber hintern Beltabtheilung heraus.

#### ferent.

Wo ift ber Bergog? Alles in Bermirrung!

Bernhard.

Was gibt es?

#### Onebriant.

Berr, die Schange wird genommen.

## Ferent.

Leslen gefallen und Türenne geworfen, Der Feind bemächtigt sich ber britten Brücke.

# Bernhard.

Die Fechthanbschuh'! ben Helm! ben Rappen vor!
(Er wird von Pagen bedient.)
Frisch auf! Es stürzt durch alle meine Glieber
Im raschen Buls die neue Auversicht

Und donnernd bas entscheibende Gewicht Des jähen Sieges in die Schale nieder! (Bu den Offizieren, welche im Eingange jum Belt erscheinen.) Schließt Euch, Ihr treuen Waffenbrüder, an, Mit Gott und Eisen brechen wir die Bahn! (Alle ab. Lebhaftes Schießen in der Rabe.)

# Bierter Act.

In Brenfach. Quartier von Jofeph.

Erfter Auftritt.

Jofeph. Guebriant.

# Joseph.

Und Frankreich foll gelaffen, mußig zufehn, Wie fich ber Bergog hier zum herrn von Brenfach Im Uebermuthe feines Glückes macht?

## Onebriant.

Er ift im guten Recht, nicht weniger Ale Ihr ihm zugestanden, nimmt er fich.

# Joseph.

Auch Ihr feid uns abtrunnig und bestochen — Und unterjocht von seinem Waffenruhm.

# Onebriant.

Wer ift in feiner Nabe fo gering, Mofen, herzog Bernharb. Dağ ihn bes Felbherrn Geift und hohe Art Richt hinrif gur Bewunderung und Chrfurcht?

# Joseph.

Wir haben Euch zu ihm nicht herbeordert, Ihn zu bewundern, und Ihr feib Frangose!

#### Buebriant.

Sabt 3hr ihm felbft am meiften boch gebient!

# Joseph.

War't Ihr so flug, ben Fehler einzusehen, So lag's an Euch, ihn zeitig zu verbeffern; Ein Riese kann auch über einen Stein. Zum Fallen kommen.

#### Onebriant.

Doch ich war kein Stein, Rein! schämt Cuch nicht, verächtlich ift ber Mann, Den nicht bas Wesen eines großen Menschen Und eines Selben aus bem Staub bes Lebens Emporreißt zur Theilnahme an ben Thaten, Die lichten Göttern gleich aus bunkeln Süllen Borbrechen plöglich und bie Welt erfüllen.

# Joseph.

Die Welt ist nicht gemacht für bas Genie, Für die Gewöhnlichen nur ist sie da; Sie zeugen immer wieder sich von neuem Und leben fort in Kind und Kindeskindern.

#### Onebriant.

Und fo gehörte biefe Welt — ben Burmern, Die fich zulegt in jeben Nachlag theilen.

## Joseph.

Ihr habt in feiner Schule, wie ich merte, Mehr noch gelernt, als Frankreich brauchen fann.

#### Onebriant.

Ihr seib gereizt, weil ich bieselbe Ehrsurcht Dem Gerzog zolle, die der König Ludwig, Der Cardinal, Ihr selbst ihm nicht versagt; Nur deshalb grollt Ihr ihm, weil er sich nicht Zugleich mit seinen Feinden aufgerieben; Ihr Nachlaß wär' von selbst Euch zugefallen, Ihr hättet ihn, doch er hat Euch benügt.

## Joseph.

Nicht ungerächt soll er und überliften! Ift er ein beutscher Kürft, bin ich Franzose, Und Frankreich ist ein absoluter Staat, Und wer ihm dienen will, muß blind gehorchen, Er darf für sich nichts mehr Besondres haben.

#### Onebriant.

Much fein Gewiffen?

Joseph.

Rein! ber Staat ift Alles.

## Onebriant.

Much feine Chre?

# Joseph.

Chre gibt bas Umt.

#### Onebriant.

So fonnte man Berbrechen anbefehlen?

# Joseph.

Warum auch nicht? Der Staat barf Alles wollen, Sein Vortheil ift sein oberftes Gesetz. Der bient ihm nicht mit seiner ganzen Seele, Der ihm nicht auch die ganze Seele gibt.

#### Onebriant.

Ift freilich Cuch zu schlecht kein Mittel mehr, Den großen herzog beimlich zu verberben, So muß er endlich boch verloren sein.

# Joseph.

Macht er mit uns ben Gang auf Tob und Leben, So wird der Ausgang lehren, wer gewonnen.

## Onebriant.

3ch und Turenne werben, was 3fr auch Beschließen mögt, die Seele nicht verwetten Und bei ben Deutschen Frankreichs Ehre retten.

# Joseph (allein).

Der ließ fich nicht gebrauchen, und es wird Roch lange bauern, bis bie Elemente

Der alten Beit in unfere Mafchine Des neuen Staates fich gehorfam fugen.

# 3meiter Auftritt.

Marie. Jofeph.

#### Marie.

So habe ich nach Euerem Befehl Gesprochen mit ben Damen bieser Stadt, Und ihnen zugesagt, ben Festpokal Dem Herzog Bernhard hulbigend zu bringen. Und allegorisch werden mir zur Seite Zwei Fräulein gehen, Eine stellt die Hossinung, Die Andere den Frieden vor; doch ich Im Schleier soll als Glaubensfreiheit gelten.

## Joseph.

Gang recht, verschleiert! benn zu feiner Beit Darf man ber Freiheit fehn ins Angesicht.

#### Marie.

Und weil ich mich benn felbst verloren habe, Bin ich ein Werkzeug Eurer Hand geworden. Seib freundlich zu mir wie ein Arzt und Freund Und laßt mich nicht in mir zu Grunde gehn. Mich hat bas herbe Schicksal tief erniedrigt, Und steuerlos im Sturme treibt mein Nachen.

## Joseph.

3hr habt die schöne Leidenschaft des herzens Erhoben zum Gesetze Eures Lebens, Und dies verleugnen, hieß' Euch selbst vernichten. Wollt Ihr nun, daß ich Eueren Roman, Den Ihr so fühn und genial begonnen, Vortspinne weiter aus sich selbst heraus, So übergebt das Werk in meine hände; Doch jedem Zweisel, jedem Widerspruch Müßt im voraus und gänzlich Ihr entsagen.

#### Marie.

So seid mein Meister und ergänzt mich selbst Durch Eueren Verstand und sesten Willen!

## Joseph.

Bei diesem Gang seid Ihr mein Famulus, Nur dieses mal verhüllet eure Neize Ins klösterliche, dunkele Gewand. Ihr werdet mich zum Gerzog hindegleiten; Ich hosse, Frankreichs hohe Tochter wird, Was auch geschehen mag, sich nicht verrathen. Das letzte Wittel zu dem guten Ende Soll dort versucht sein, — hilft auch dieses nicht, So seid nicht Ihr allein, es ist zugleich In Euch der Cardinal und Frankreichs Chre Gelästert und beschimpft. Könnt Ihr bas bulben? Seib Ihr benn nicht —

Marie.

Frangofin und ein Beib.

Joseph.

Wie konnt' ich baran zweifeln! Stolzes Herz! Ich freue mich an Euch. Und ich begrüße Die königlich entscheibenbe Natur, Die groß und einfach selber sich begreift, Und Liebe gibt um Liebe, Haß um Haß, Und in dem Haß —

#### Marie.

D fprich das Wort nicht aus! Berhüllt und riefig steigt in mir empor Mit grauen Nattern die verderbende, Die Du geweckt, die dunkle Eumenide! (Marie ab.)

### Joseph (allein).

So ziehe ich das Netz um ihn zusammen, Und macht der Tod auch seine Seele frei, So muß er doch, was er mit Müh' und Fleiß Erobert hat, zu unserm Erbtheil lassen. Gesponnen unzerreißdar sind die Fäden Aus Haß und Liebe, Chrgeiz, Neid und Habsucht, Benetzt mit Thränen der Berzweiselung, Ein Meisterwerk der seinsten Politik! Denn das Geheimniß aller Herrscherkunft Besteht in einem nur: die wilden Thiere, Die jeber Mensch in seinem herzen hegt,
— Die Leidenschaften — weise abzurichten, Daß ihres herrn Befehle sie vollbringen!

\_\_\_

## Dritter Auftritt.

Bernhard's Quartier. Bernhard. Erlach. Taupabell. Rofen. Flereheim. Ferent.

> Bernhard (gu Taupadell). (Er übergibt ihm einige Bapierrollen.)

hier, Taupabell, ist Blan und Anschlag Bu ber Berstärkung unf'rer Festungswerke; Ihr sollt nicht sparen Kunst und Gelb und Müh', Furchtbar zu schirmen unser Wassenlager.

#### Canpadell.

Mein Feldherr foll mit mir gufrieben fein.

### Bernhard.

Taupabell! ferner stehn hier aufgezeichnet Die Regimenter, bie nach Neuenburg Noch heut' marschieren. Dort versammelt sich Im Lager unfre Macht. Caupadell.

Geht's in bas Reich?

Bernhard.

Du haft's gefagt.

Canpadell?

Berr Gott, laff' biefes mal Allein mich fertig werben mit bem Feinbe!

Bernhard.

Und jebes Sulfscorps, bas bei Cuch bort einruckt, Traftirt Ihr mit Bankett!

Canpadell.

Und beutscher Wein! Soll ihnen fagen, wer ber herr vom Rhein!

Bernhard (gu Grlach).

Euch fende ich an König Karl von England; Leicht zu gewinnen ift er unfrer Sache, Und von Oftende aus geht Ihr zu Schiff!
(Erlach ab.)

Bernhard (gu Blerebeim).

Ihr geht zu feinem Neffen, bem Pfalzgrafen, Der zu mir stoßen will mit seinen Truppen; Er foll marschieren lassen und mit uns Zusammentressen bort bei Neuenburg. (Flersheim ab.)

### Bernhard (gu Ferens).

Ferent! Ihr eilt so schnell, als möglich ift, Nach Stockholm zur Werhandlung mit der Krone. Hier Eure Instruction. Und melbet dort, Daß Thüringen zum Werbeplat ich mache. Dies Schreiben überreicht Ihr unterwegs Georg von Lüneburg. Wir müffen jeht Zusammenrusen alle unsre Freunde! Nach Eurer Eile mißt sich auch der Lohn.

(Ferent ab.)

## Bernhard (für fich).

Und nun, Elisabeth, ist da die Zeit, Wo Deine fromme Liebe auch das Schicksal Der Welt entscheiden wird; es schlingt sich jetz An meine Kette Glied an Glieder an, Ich werfe sie Dir zu, Du schlingst sie weiter, Sie zieht sich bis nach Thüringen hinaus, Geschmiedet aus den freien deutschen Gerzen Bon Breysach bis dort in mein Vaterhaus, Und wir gebrauchen nicht mehr unsre Degen, Nur Kugeln, um die Tenne rein zu segen.

Rofen (tritt beran),

Sier!

Bernhard.

Rach Raffel eilft Du jest,

Bring' ber Landgrafin meine Botschaft bin, Dies Schreiben wird bas Weitere ihr fagen. (Er gibt ihm einen Brief. Rosen ab.)

## Bierter Auftritt.

Bernharb. Bage.

Page.

Des Carbinals Agenten melben fich.

Bernhard.

Laff' fie herein.

(Bage ab.)

Bu mir tritt ber Berfucher!

## Fünfter Auftritt.

Joseph tommt. Marie in Eremitentracht bleibt im hintergrund im Schatten einer Saule ftehen; wahrend ber Unterredung fommt fie einige male zum Borfchein. Bernhard.

## Joseph.

Bu biesem großen Sieg= und Jubelfeste, Das Ihr begeht hochherrlich hier in Brenfach, Naht fich pflichtschuldig und glückwünschend Frankreich Eurer herzoglichen Durchlaucht Sachsen : Weimar, Wenn dieser hohe Titel noch genügt.

## Bernhard.

Lehrt Eure Rebe boch gerabe geben, Dag man ihr in bie Augen blicken fann.

### Joseph.

Borm Schloffe werfen Eure Pfennigmeister Gelb unter's Bolt; verzeiht, baß ich mich buckte Nach biefer Munze, fie ift neugeprägt.

(Er läßt die Mange auf den Tifch flingen.) Auf der Kehrseite seh' ich angehängt Dem schönen sächf'schen Wappen das von Brensach; Ich wußt' noch nicht, daß Ihr hier Landesherr?

#### Bernhard.

3ch muß mich Eurer Art und Frage wundern; In dem Bertrag mit Frankreich ift bestimmt, Daß es verzichte auf die deutschen Länder, Die ewig bei dem Reiche bleiben sollen, Und daß mir Frankreich den Besitz von Elfaß Und Brebsach seinerseits verstatten wolle.

### Joseph.

Bielfache Deutung bulbet ber Bertrag.

#### Bernhard.

So sei er aufgehoben ganz und gar, Und auf mein Schwert gestützt steh' ich vor Euch!

### Joseph.

3hr sprecht ein hartes Wort, doch ist es deutlich; So offenherzig sprech' ich auch vor Euch: Es kann nicht Frankreich dulden, daß Ihr hier Euch werft in sein Genick, es todt zu hetzen. Doch weil es Eure Durchlaucht hoch verehrt, So schlägt es brei verschied'ne Wege vor, Die zur Vereinigung uns führen können.

#### Bernhard.

3ch höre.

## Joseph.

Noch ist Ferdinand der Dritte Nicht als der röm'sche Kaiser anerkannt, Ungultig ist er, wie Ihr wißt, gewählt; Frankreich gelobt, daß es mit aller Macht Euch bahnen will den Weg zum Kaiserthrone.

#### Bernhard.

3ch banke Euch für biese gute Absicht; Berbamme mich ber ew'ge Richter einst, Beging' ich solchen Hochverrath an Deutschland! Ich wär' ein schlimmerer Coviolan, Der doch als Opser des Berrathes siel. — Nennt mir den zweiten Weg!

### Joseph.

3hr nehmt zu Lehn Bon Frankreich Elsaß und Burgund zugleich.

#### Bernhard.

Sprecht Ihr zum ersten male offenherzig,
So wiederhol' ich nur, was Ihr schon wist:
Ich will und dulbe keinen Raub am Neich!
Ihr habt Euch eingemischt in unsern Krieg,
Weil Ihr die deutsche Einheit schirmen wolltet!
Ob Ihr das schon nicht ehrlich habt gemeint,
Doch hab' ich Lust, beim Worte Euch zu nehmen.
Wir wollen uns als Bundsgenossen dienen,
Ich schlage Eure Feinde, schlagt die meinen,
So wird gemeinsam unser Vortheil sein;
Doch Ihr wollt mehr, ja, Alles wollt Ihr haben,
So habt dazu den Gaß des deutschen Volkes
Und einen tücht'gen Wassentanz am Rhein!

(Page fommt.)

Die Bürgerschaft erwartet Guch, mein Bergog!

### Bernhard.

Sogleich!

(Page ab.)

Lagt hören Guern allerletten Borichlag!

## Joseph.

Bielleicht erinnert Eure Durchlaucht sich An jene Zeit, wo Euch ber Carbinal Richelieu wie ein Bater aufgenommen; Zum ersten mal schwieg seine Bolitit, Er liebte Euch.

### Bernhard.

3ch glaube felbst baran, Ursprünglich war fein herz wol groß und edel

Joseph.

Ihr fah't bei ihm bort feine fcone Dichte.

Bernhard.

Lebendig tritt ihr Bilb vor meine Seele.

Joseph.

Ihr ichient in Liebe Guch ihr zuzuneigen.

Bernhard.

Nicht weiter!

Marie (im hintergrund).

Ein Mefferflich in meine Seele, o! (Sie fintt auf die Rnie.)

## Bernhard.

Feil ift, ich weiß, auf bem polit'schen Markt Euch jebes heil'ge Gut im Menschenleben; Berkauft und kauft nach Ellen Männerehre, Pflicht und Gewissen, Euren Gott bazu, Und treibt ben Seelenhandel in bas Große, Daß Ihr ben Teufel selber noch beschämt! Erlaubt mir nur, Euch ins Gesicht zu sagen: Um keinen Preis ist meine Seele feil!

(Ab linfe burch die Seitenthur.)

## Joseph (allein).

Du haft Dich boch bem Teufel Bolitif Bulett verkauft und Deine Zeit ist um! Sinab mit Dir! hinab Koloß, und hätte Aegypten Dich aus Felsen aufgethürmt, Sinab mit Dir! ber Boben, ben Du brudst, Der Erde Wölbung berstet unter Dir, Hinab mit Dir, hinab in bas Berberben! (Er wendet sich nach dem Sintergrund und sieht Marie auf den Knieen, ben Kopf an die Sause gesehnt.)

# Sechster Auftritt.

Joseph. Marie.

## Joseph (bei Marie).

Marie! Welch' ein Zusall! Starre Ohnmacht hält ihren Geist bestrickt. Marie! Vass' Dir ein Herz, Du stolze Tochter Frankreichs, Erheb' Dich aus dem Staub! Bis auf den Tod Bist Du gekränkt, ich will ein Wort Dir sagen, Lass' Cins sein Wort und That — die heil'ge Nache!

#### Marie (fich erhebend).

Fluch über Euch! 3hr habt mich unbarmherzig Geworfen unter seinen ftolgen Fuß,

Gott werf' auf Eure Seele Schuld auf Schuld, Bis voll bas Maß ber ewigen Berbammniß!

### Joseph.

Es macht ber wilbe Schmerz Euch ungerecht.

#### Marie.

Und er zertrat mein Herz und ging vorüber!
Und himmelhoch hebt sich empor mein Wehschrei,
Ihr Flüche, ausgestoßen über ihn,
Wo seiner Geere Ungewitter tobte,
Ihr Seuszer aus ben abgebrannten Städten,
Das Aechzen der, die er mit Hunger zwang,
Das Todesröcheln der Gesallenen
In seinen Schlachten, und die Thränenslut
Der Wittwen und der Waisen über ihn,
Dringt auf ihn ein und lehrt sein Cisenherz
Empfinden meiner Seele heißen Schmerz,
Nur einmal, einmal meine Todespein!

#### Joseph.

So fei es! Und nun bring' ihm ben Pokal! (Beide ab.)

# Siebenter Auftritt.

Freier Plas. Im hintergrunde bas Nathhaus von Breysfach mit einem Altane. Breite Stufen hinauf zum Einsgange. Gruppen von Bürgern, Frauen und Kinbern finb versammelt.

## Erfter Burger.

Sie ziehen her auf's Rathhaus zum Bantett.

## Bweiter Burger.

Sord, bie Mufif!

(Der Bug ericheint. Marichmufit, herolde, Fahnentrager mit dem Banier von Sachjen.)

## Erfter Burger.

Die Fahnen, bie Solbaten! (Eine Abtheilung fachfifcher Rrieger zieht vorüber: Bernhard mit dem Generaffab.)

#### Dolk.

Soch Bergog Bernhard, Rriege = und Siegesfürft!

Bweiter Burger (ju einem Anaben).

Das ift er bort, mein Junge, schau' ibn an, So sieht ein Gelb aus und ein Weltbezwinger. (Zug der Jungfrauen tommt, voran Marie, verschleiert, mit dem Potale, neben ihr zwei Mädchen, allegorisch gekleidet als Hoffnung und Krieden.)

## Erfter Burger.

Jungfrauen bringen jest ihm ben Bokal

Bum Siegesfest! hinaus, hinaus auf ben Markt, Auf die Gaffe!

### Bweiter Burger.

#### Gott ehre feine Freude!

(Der Bug hat theils auf ben Siufen des Rathhauses fich gruppirt, theils find die Krieger vorübergezogen, mahrend Bernhard mit dem Generalftabe und den Magiftratspersonen hineingegangen ift. Rach einer kurzen Pause, mahrend welcher auch der Bug der Jungfrauen sich in das Nathhaus begeben hat, erschallt eine Fanfare. Das Panier erscheint auf dem Allane des Mathhauses, dann tritt berzog Bernhard vor, mit dem Pokale in der hand.)

#### Bernhard.

Es lebe hoch die beutsche Ration!

(Marie fturzt verichleiert aus dem Rathhause heraus, Joseph fangt sie auf und führt fie hinweg.)

# Fünfter Act.

Blat vor einem burgahnlichen Gebaube in Neuenburg.

# Erfter Auftritt.

Taupabell. Flerebeim.

## Canpadell.

Und aufmarfchiren alle Regimenter Bu bem Empfang ber Durchlaucht.

Elersheim.

Bu Befehl!

## Canpadell.

Das britte Regiment bezieht die Wache.

(Fanfare und Kanonenfalven.)

Buh! wie sie lustig durcheinander toben,
Die eh'rnen Hunde, die vor Freude heulen,
Da sie von weitem ihren Herrn erkennen!

(Flerebeim und Taupadell ab.)

## 3meiter Auftritt.

Bei Trommelmarsch mit ber Fahne ruckt eine Abtheilung bes britten Regiments bis zum Eingang bes Schlosses. — Ruf aus ber Ferne: "Der Herzog!" Trommelwirbel und Brafentation bes Gewehres bei ber Anfunst bes Herzogs. Bernhard, geführt von Taupabell und auf sein Schwert gestützt.

## Bernhard (ju ben Solbaten).

Sott gruß' Euch Alle, tapfre Kameraben! 'Seht, unterwegs hat mich ein arger Feind Recht tückisch überfallen, und er kommt Mir über Wall und Schanze auf ben Leib. Ich will mich wehren.

### Caupadell (gu ben Solbaten).

Brave Jungen, Ihr Braucht Euch zu schämen nicht, daß aus den Augen Euch Regentropfen in den Schnurrbart fallen! (Beide ab. Trommelschlag, die Soldaten ziehen sich zurüch. Berwandlung.)

## Dritter Auftritt.

Zimmer bes Herzogs. Der hintergrund ist mit einem theile baren Borhang verschlossen; wenn ber Borhang zurückgezos gen wirb, hat man bie Aussicht auf ben Rhein. Bernhard, von Taupabell geführt, tritt ein.

### Bernhard.

Die Aerzte helfen nicht, ich muß schon selbst Auskämpsen biesen Krieg in meinem Blut. Es ist in Rebellion. So lass mich ruhen.

#### Caupadell.

3ch fann von Guch nicht weichen.

Bernhard.

Mun, fo harre

Im Zimmer braugen; brauch ich Deine Gulfe, So ruf' ich Dich!

## Taupadell.

Gott ftarte meinen Berrn!

(Mb.)

(Fernes Glodengelaute. Bernhard zieht den Borhang vom hinter, grunde zurud. Sonnenuntergang auf dem Rhein. Ein Rachen zieht vorüber. Der Schiffer fingt.)

> Der Schiffsmann ftößt vom Lande, Wem läutet man so sehr? Wem fingt man also fanste Zu seiner letten Ehr'? Abe! Abe!

### Bernhard.

Sei mir gegrüßt mit allen Deinen Wogen, Du heiliger, Du schöner beutscher Strom, So weit Dich Gottes reiche Hand gezogen Aus Felsenschlöffern und von Dom zu Dom, So weit in Dir mit Reben und mit Aehren Die Berge und die Auen sich verklären! Uralter Schußherr, meines Bolkes Wächter, Ich grüße Dich in meinem herben Leib, Beschirme Deutschlands künftige Geschlechter, Entreist die Wassen mir des Schicksals Neib, Und trage einst zum Weere stolz die Lasten, Den beutschen Walb in hohen, freien Masten!

(Gefang bes Schiffers.)

Es gehen alle Wellen Ins bunfle Meer hinein, Ein neuer Stern am himmel Gibt oben hellen Schein;

Ade! Ade!

(Page fommt herein und überreicht einen Brief.)

## Page.

Für Euch ward abgegeben biefer Brief.

Bernhard (erbricht ben Brief und lieft),

"Die Solle in ber Bruft ift ausgebrannt, Burudgeblieben find nur Nacht und Afche Und Flüche ber Berzweiflung über Frankreich, Das mich zu seinem Werkzeug hat verbraucht, Dir zu bereiten das Verberben, Herzog!
Noch eh' Dein Auge diese Zeilen liest, Hat mich die klut des Rheins hinabgeschlungen, Du nahmst und trankst aus meiner Hand den Tod, Es eilt voran — Marie Vignerot!"

Caupadell (tritt ein).

Durchlaucht!

(Paufe.)

Bernhard.

Beil'ger Gott!

Caupadell.

Was ift Euch, Herzog? (Kurze Baufe.)

Bernhard.

Marm! Schlagt ben Marm! bie Officiere Bu mir heran!

Canpadell.

Sie halten noch im Schloßhof.

Bernhard.

Ift Rettung nicht im himmel, nicht auf Erben? Mein Gott, nur eine kleine Spanne Zeit! Und wirf von meiner Bruft ben feigen Tob! Caupadell (tommt gurud).

Bas ift Euch, hoher herr? D großer Gott! Es anbert ploglich Guer Auge fich!

**Bernhard** (ihn an fich ziehend, geheimnihvoll). Frankreich hat mich vergiftet!

#### Caupadell.

Bulfe! Bulfe!

## Bernhard.

Du rufft vergebens, benn mein Blut gefriert. Elisabeth! Du warntest mich vor Frankreich! Gott sucht mich heim um eine Schuld des Irrthums. Laßt nicht zu Grunde gehen die Armee, Die eisernen Genossen meiner Thaten! Uns darf der Tod nicht von einander scheiden, Nicht auseinanderwerfen die Armee!

#### Canpadell.

Laft mich fur Euch hier auf ber Stelle fterben, Uns Alle, Bergog!

## Bernhard.

Gott, nur einen Tag! Ich muß noch Breysach meinem Bolf versichern, Nicht in die Sande Frankreichs darf es fallen, Es ist das deutsche Capitol am Rhein! Das Unterpfand des Friedens und der Freiheit!

#### Canpadell.

3ch fpring' nach Arzenei!

Bernhard.

Es ift zu spät. Ruf meinen Secretair! Rein, bleibe hier! Ich war gefaßt auf Alles, nicht aufs Sterben Inmitten meiner Jugend, meiner Plane. Wein beutsches Bolk, so muß ich Dich verlaffen Im Augenblick, wo ich Dich retten konnte!

## Bierter Auftritt.

Rofen. Borige.

### Hofen.

Seil Eurer Durchlaucht! Glud und große Freude! Elisabeth, die Herrin Gessens, führt Sechs Regimenter Cuirassier' Euch zu! In diesem Augenblicke kommt sie selbst; Nur wenig Borsprung hatte ich voraus!

Bernhard.

Elifabeth! Elifabeth!

Hofen.

Mein Bergog?

### Bernhard.

Den Hut, bem Degen her! Wie ich ben Tob So oft getreten vor bas Angesicht, So will auch jetzt ich ihm entgegengehn, Und Dir, Elisabeth!

(Er wird gewaffnet.)

Rofen.

Ich fasse nicht Und fürchte nur ein gräßliches Berhängniß!

## Fünfter Auftritt.

Das Corps ber Officiere tritt ein. Borige.

Bernhard (zwischen Taupaden und Kosen ihnen entgegen). Baßt Euch ein tapf'res Gerz, Ihr Kameraden! Gott hat mir meinen Abschied ausgestellt, Mich ruft der Tod von Euch, benn tückisch hat Mich Frankreich überrascht.

Die Officiere.

Mord! Meuchelmord!

Caupadell.

3ch labe Franfreich vor bas Weltgericht!

### Bernhard.

Mir zugemeffen werben bie Minuten; Ihr Freunde und Genoffen, Gure Sand!

(Sie reichen ihm Alle die Sand, während er (pricht.) Ich danke Euch für Eure große Treue Und Tapferkeit in unsrer heil'gen Sache; Wir haben einen guten Kampf bestanden.

(Biele Stimmen von außen unverftanblich burcheinander.)

#### Caupadell.

Es brangen her zum Schloß die Regimenter, Der Schmerz hat ihre Glieber aufgelöft, Und tausenbfach erschallt ber Ruf nach Euch!

### Bernhard.

3ch will fie feh'n!

(3mifchen Taupadell und Rofen an bas Fenfter.)

(Biele Stimmen von außen.)

Der Bergog lebt! Der Bergog!

#### Bernhard (Abidied mintend).

Lebt wohl! Es wird mir fcmer, Euch zu verlaffen!

Sort an mein Testament! Der Gnabe Gottes sei mein Bolf empfohlen, Und ber Gebanke, bem ich Thaten gab, Dem Mann ber Zufunft, ben sich Gott erwählt; Doch allen Deutschen meinen letten Wunfch: Zeigt Weg und Steg ben fremben Nationen Zuruck in ihre Grenzen mit Kanonen!
(Er fintt in die Arme Taupadell's. Alle Anwesenden knieen betend nieder. Bon außen spielt die Regimentsmufik die Resodie des Chorals:
"Ein' feste Burg ift unser Gott".)

Nimm meine Seele, Gott, in Deine Sand Und schenke Frieden meinem Baterland!

# Sechster Auftritt.

Elifabeth, in ber Uniform ihrer Regimenter. Borige.

### Elisabeth.

Laßt mich zu ihm! Ich fomme, Bernhard! (Sie erblickt ihn und fturgt, seine Knie umschlingend, mit einem Aufschrei nieder.)

Bernhard! Bernhard!

(Er ftirbt.)

Der Borhang fällt.

Drud von &. M. Brodhaus in Leipzig.

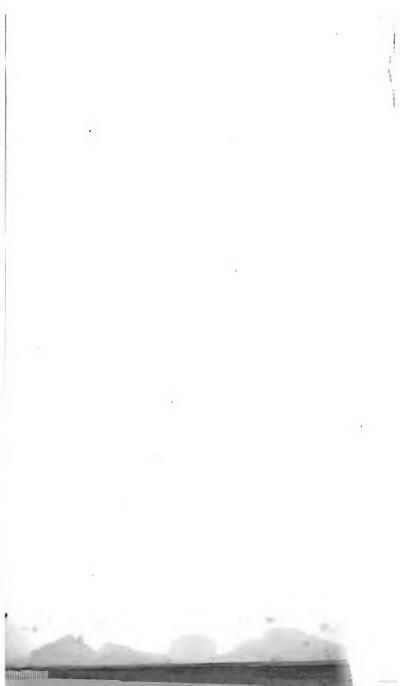

- 350 Particularies and a symmetry

----

Bon Rulius Mofen erschienen bei F. A. Brodhaus in Leipzia und find burch alle Buchhandlungen gu beziehen:

# Bilder im Moose.

Novellenbuch.

3wei Theile. S. 3 Thir. 18 Mar. . .

# Gedichte.

3meite vermehrte Auflage. 8. 1 Thir. 18 Mgr.

# Rarl Gukkow's Dramatische Werte.

Erster bis achter Band. 8. Jeder Band 1 Thir. 20 Ngr. Inhaft: 1. Richard Savage, Merner. — II. Patful, Die Schule ber Reichen. — III. Ein weißes Blatt, Jops und Schwert. — IV. Pungaticheff, Das Urbift bes Tartiffe. — Y. Der breigebute Rovember, Uriel Mosfa. — VI. Buslenweber. — VII. Liesst. Der Königsseutenant. — VIII. Ottfrieb. Fremdes Glud, Leng und Sobne.

Gingeln find in befonderer Musgabe gu begiehen:

Richard Savage ober ber Sohn einer Mutter. Trauerspiel in fünf Anfzügen. Dritte Auflage. 20 Rgr.

Werner oder Berg und Belt. Schauspiel in funf Aufzugen. Dritte Auflage. 1 Thir.

Patful. Gin politifches Tranerspiel in funf Aufzugen. Dritte Auflage. 25 Mgr. Die Schule der Reichen. Schauspiel in fünf Aufzugen. Dritte

Auflage. 25 Mgr.

Schaufpiel in funf Aufzugen. Ein weißes Blatt. Dritte Auflage. 20 Mgr.

Jopf und Schwert. Historisches Luftspiel in fünf Aufzügen. Dritte Auflage. 1 Thir

Der dreigehnte Rovember. Dramatisches Seelengemalbe in Brei Aufzügen. 3meite Auflage. 20 Mgr.

Uriel Acofta. Trauerfpiel in funf Aufzugen. 3meite Auflage. 1 Thir.

Liebli. Gin Bolfstrauerspiel in brei Aufzugen. Mit brei Liebern von C. G. Reiffiger. 25 Mgr.

Der Konigsleutenant. Luftspiel in vier Aufzügen. 25 Rgr. Ditfried. Schanfpiel in funf Aufzügen. — Fremdes Glud. Borfpielichers in einem Aufzuge. 25 Mgr.

Leng und Cohne ober Die Romodie der Befferungen. Lufis fviel in funf Aufzugen. 25 Mgr.

Außerdem erfchien in Miniatur=Ausgabe: Uriel Acbita. Trauerspiel. Geh. 20 Ngr. Geb. 24 Ngr. Leivzig. f. A. Brockhaus. GAYLORD

BROS., INC.

Manufacturers

Syracuse, N. Y. Stockton, Calif. YC 6

M256970 PT2435 M4H37

THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA LIBRARY

